# Knjamisches Worhenblatt.

Organ für die Arcise Inowraclaw, Mogilno und Gnesen.

Erscheint Montags und Dounerstags.
Vierteljährlicher Abonnementspreis: Berantwortlicher Redattent: Beimann Engel in Inowraclaw.

Infertionegebühren für die dreigespaltene Rorpuszeite oder deren Raum 11/4 Egr. Expedition: Geschäftelofal Briedricheftrage Mr. 7.

Was hat das Parlament zu thun und Wen sollen wir wählen?

Die Aufgaben, Die bem norbbeutichen Partament gestellt werden, find breifacher Birt. Ginmal foll es bas Bundesband, mas bie Ctaa. ten, welche in ben neuen Bund treten, mit einander verknüpft, fo eng ale moglich ziehen, bamit der Partifulariemus und Die Couvera. netat ber einzelnen Fürften nicht länger mehr ben Intereffen ber gefammten Rauon fic feindlich gegenüber zu fiellen vermögen. Dann aber mus bas Parlament auch bafür forgen, baß bie gange beutide Ration womoglich ven Diefem Bande umschlungen werde. Ge muß ber Regierung babei eine Etute gemabren, ein Dal gegen bas Quelant, bas namilic Alles aufbieten wird, ben Unfdlug Des Gue bens an ben nouen Bund gu verhindern, bann gegen Defferreid, bas auf das gineland rech-net, um, mit beffen Dulfe feine, jete Emmidlung der Nation binbernd. Stellung in Teufiche land wieder ju geminnen und nicht am menigften gegen Die parufulariftifche Gelbilfuche Der einzelnen inddeutschen Regierungen, we'de fic lieber an bas Austand anlehnen, a's fich bem Willen ter Ratton, unterordnen mollen, wie er in der Centralgemait und im Parlamente bee Bundes femen Musbrud finden wirb.

Bei ber Erfallung Diefer Mufgaben wird aber bas Barlament fic Darauf beichronfen muffen, ber prengischen Di gierung Die Wunfche bes von ibm vertretenen Bolfes in Diejer Begiebung auszudruden und jich bereit ju ertia ren alle Opiet, welche ein ernftes und ente Nation anjerlegen follte, tragen zu wollen. Die Juitiative fur Dieje Boitte fann aber nicht das Barlament ergreifen und es bat auch nicht bie Dacht, Die prengische Regierung gu berfelben gu gwingen, wenn fie nicht felbft vom Geifte belebt ift, ber Die Ration mit Rothwendigfeit jest oder bei einer fpateren Belegenheit gur vollen Ginigung führen wird. Co wenig die Nation Die Antiative gur Berufung bes Parlamente ergriffen bat, eben fo wenig wird auch bas Parlament die Initiative für Die weitere Unebehnung Des neuen Bunbes von fic aus ergreifen fonnen. Dagegen ift es im Ctanbe bei ben Bestimmungen ber Berfaffung bes neuen Buntes, son eit fie bie Freihen des Boife und Die besiehende Ricchte beffelben betreffen, fich gur Geltung gu bringen. Wenn biefer Bund auf Rollen ber Freibeit gegrundet werden foll, wenn bie Dechte Des Bolles, Die auf Grund ber befiebenben Berfaffungen ber einzelnen Ctaaten von Den Bertreiern feiner Regierung ausgeübt merben, nicht in ber nenen Bunbeeberfaffung ber, Bundebregierung gegenüber unvermirbert ihre Stelle finden, bann bat bas Barlament Die Pflicht, feine Buftimmung gu ber gangen Berfaffung eher zu verlagen, als baß ce mit feiner Buftimmung bie Gumme ber bestehenden Bolfs. rechte und Freiheit in Deutschland verringern liege. Fur Diefen Theil feiner Aufgabe wird bem Barlament Die volle Berantwortlichfeir

bleiben und barum, wird auf die Erfullung biefes Theiles auch jeine haupraufmerkjamken gerichtet jein muffen.

Fur bas Lott ergiebt fic nun and ber richtigen Erkeniums biefer Lufgaben bee Parlamente bie Antwort von feirft auf Die Frage:

Wen follen mir mablen?

Bei ber Wahl muß es alfo barauf feben, baß Danner in bas parlament fommen, bie erftens, ben neuen Staat auf ber Grundlage wahrer Bolfofreiheit aufbouen und bie um feinen Breid bei ber neuen Berfaffung von ben in ben ichen bestehinden Verfassungen bem Bolle jugesicherten Si dien und Freiheiten etwas Breis geben. Buritens muß ce jolde Dianner mablen, Die tas Band ber Einbeit obne Rudnicht auf ben Parnfularismus und auf Die logenannten Converaneiaterechte ber fleinen beutiden Bunbedjurften to febr ftraff guben, wie ce die Freiheit bes Belfes im Inpere, Die Intereffen des freien Berfebre und bie Cieberbeit aegen tae Audland verlangen. Eriftens folde Manner, Die bas gange nichts öffereichtiche Duntichland in ben neuen Bund ju bemaen befitelt find und tie, wenn bie Gudplagen met muittelbar in ten Burd aufge. nommen weiten tonnen, wenigftene bas Band, dee und mit ihnen verbindet, fo eng und feft ale niogitat frupfen. Gie muffen auch bas Edidiel Der in Defferreich wohnenden beutften Stamme mohl bebergigen und durfen nie vergiffen, bag bas neue Deutschland benfelben ben Schit ihrer Nationalität gewähren und immer ber t fein muß, fie mit bem neuen na. tionalen Staule ju verbinden, fobalb fie es verlangen ober fobald fur und eine gunftigere Gelegenheit fic bagu bictet. Colche Manner muffen me Parlament gemabit werben.

Lofales and Propingielles.

Inomraciam. Wifie Cigung ber Ctabt. veroidneten. Versammlung vom 5. d. Di.] Un. mefenb: 11 Mitglieder; am Dagiftrate:ifche: Die Berren Burgermeinter Reubert und Ctabt= Groffung ber Sigung um 6 Uhr raib Reite. durch ten Borfibenden, Geren Jufligrath Reff. ler, worauf die Wahl des Borfibenden, des Schriftfurere und beren Ctellvertreter für bas Jahr 1867 vorgenommen wird. Es murben gemablt Die Stadtverordneten Reffler und Soniger, Latte und Rurtig; Die erften brei Borfrantemuglieder find niedergemablt, letierer (Stellvertreter bes Schrififührere) nengewählt. Unter Dankesworten werden Die Wablen angenommen.

hurauf folge Die Borlage: Teftftellung Des Grats bei ber Stadtschulfaffe für bas Jahr 1867. Der Gtat ichließt in Einnahme und Busgabe mit 3942 Thir und einer Debr= ausgabe von ca. 500 Thir, gegen das Vorjahr ab. Referent Ctadto. Jablonett empfiehlt im Mamen ber Commission Annahme Des Grate und hebt tabei hervor, bag die qu. Debraud. gabe gur Befegung ber neuen (vierten) Lehrerftelle an Der evangelischen Cladifdule und gur Klaffeneinrichtung ausgefeht ift. Stadto. Soniger erjudt im Namen ber feit einem Sahre

eingetretenen und mit bem Gtat noch unbefannten Giadtverordneten, um specielle Verlesung ber einzelnen Positionen. Stadtv. Jablondfi balt hieraus Vortrag und entfieht bei dem Posten ber ermähnten Mehrandgabe eine lebe bafte Devatte. Es, wird namentlich geltend Daß biefe Unegabe nicht chir geneb migt werden fonne, bis Die gur Felifiellung ber Bedürsniffrage niedergesente. Commission be-richtet haben murbe. Stadto, Latte fiellt hierzu ben Untrag, von ber heute anwesenden Commiffion Bericht entgegenzunchmen. Auf Erfuden bes herrn Burgermeiftere unt weil ber Untrag für dringend anerkannt wird, beichließt tie Versammlung den Referenten, Stadtv. Soniger, ju boren. Derfelbe bedauert, Das Bedurfnig turch die aufgenommenen Zahienverhaltniffe beute nicht nachweisen zu konnen, verfichert indeg, dan die Rothwendigfeit gur Unftellung eines vierten Lebrers bei ber evangeli. iden sowohl wie bei ber judischen Glementarschule vorbanden fei, daß aber die Berufung eines Lehrers fur die evangelifche Schule aus Gefundheiterudfichten den Borgug verdiene. Cratto. Rungig fprict in bemfelben Einne. Die Berfammlung genehmigt bierauf bie aus. gefeste Bofition von 500 Iblr, und fpricht gugleich ben bringenben Bunfch aus, im Laufe Diefes Sahres auch für bie judifche Elementars ichule einen vierten Lehrer ju berufen. Ctabto. Direftor Bunther ftellt hierber ben Un= trag, wie in anderen Stadten auch bei ben hiefigen Giementarschulen bas Edulgeld einzuführen. Diefer Antrag findet allgemeine Unertennung und Die Berfammlung beichließt, von Neujahr ab Edulgeld erheben, Die naberen Do balitäten vom Magistrate entwerfen und tie Genehmigung biergir von - ber Ronigl. Regierung einholen gu laffen.

Sierauf folgt der Bortrag über ben Gtat ber Kammereifaffe fur bas Jahr 1867. Der felbe schließt in Ginnahme und Ausgabe mit 12650 Thir. und trot vieler Eriparniffe mil ca. 900 Thir. Mehrandgabe ale in Borjahri ab. Diefe wird burch die Ausgabe fur bet Schulfonds und gur Grrichtung einer von ber Rgt. Regierung empfoblenen ftadtijden Urmen faffe rechtfertigt. In Bezug auf lettere, Di 800 Thir. erfordert, entfieben lebhafte Wiber. fpruche und Die Berfammlung befchließt au Den Antrag bee Ctabte. Rurgig, Dieje Unge legenheit von der Tagesordnung abguschen um eine Commiff., fur bie Die Ctabto. Latte, Run big, Rempfe und Jabloneit armabit werbei bebufs Berathung und Berichterflattung zu er nennen. Die Wflege ber hospitaliten foll nan lich einer bireften aus 5 Mitgliedern bestehende Urmenverwaltung übertragen, und trogbem b Rämmereiverwaltung einen Bufdug von 80 Thir. giebt, ausichhifflich far arme driptic Confession verwendet merben. Diefer, Dieb ausgabe megen ift ber Klamfitation starn gi Erhebung ber Kommunalbedürfniffe um 1/3 erhöht und vin der Berfammlung genehmi morben.

Die Di ter dlagang von Cingugegelbe wird in einem vortiegenden galle genitmigt ner Wohnung ju gehen und fich bas Belb geben ju laffen. Benn Gie gurudfehren und bas Gelb erhalten haben, nehme ich bas Gers vice mit.

"Gie wiffen, herr Dherft," erwiderte ber Goldichmied, "daß ich in jeder Beziehung gern gu Ihren Diensten ftehe; allein ich bin leider jest allein im Laden, und fann alfo benfelben nicht gut verlaffen. Wenn Sie es aber verlangen, jo will ich benfelben ichließen und Gie mit dem Gervice nach Ihrer Wohnung bealeiten.

"Hein, Derr Green," entgegnete ber Dberft, "bon bem Service tommt auch nicht ein Stud ans 3hrem Laven, ohe es nicht bezahlt ift; bas ift einmat fo zweichen und abgemacht und Dabei bleibt ce aud. - James," rief er feinem Groom gu, "nimm ben Brief und fahre mit bemielben fo raich Du fannit nach Saufe und bringe mir Dasjenige her, mas man Dir. geben wird."

Der Groom nahm ben Brief und fuhr in rafchem Erabe bamit babon.

Gine Biertelftunde verging nach ber anbern; ber Groom tam nicht jurud. Der Dberft wurde ungebuidig, fant von bem Etuble auf, jah nach feiner prachtvollen golbenen Uhr und ließ fich burch bas Bureben bes Golbichmiebs nur auf turge Beit beruhigen.

Er munichte, er hatte Dir. Green's Botfolag angenommen; er habe jenen Groom nur ale einen ordentlichen, ehrlichen Menf ben gefannt, aber 1500 Prund fei freilich eine Summe Gelb, allem erft in ber vorigen Bobe babe er ibm viel großere Gummen anvertraut u. f. m.

"Hun marte ich noch fieben und eine halbe Minute," rief endlich der Oberft im bochften Unmuthe and; go viel Beit gebraucht er, um von Merr on Square bierb r ju fahren, - ift er bann noch nicht bier, jo jage ich ihn morgen am Tage fort."

Die fieben und eine halbe Minute maren cbenfalls vergangen und der Groom war noch nicht ra.

3 ut war ber Oberst nicht langer zu halten. "Eigeigen Gie mir ben Wefallen, Mr. Green," rief er in hochster Ungeduld aus, "und laffen Gie mir eine Drofchte bolen. 3ch will felbft nach Saufe fabren; in 20 Minuten boch. ftens bin ich wieder vier und Gie find wohl fo gut, und erwarten mich."

Rach wenigen Minuten fpater bielt eine Drojdte vor der Thur Des Goldichmieds.

"Raich nach Merrion-Square," rief ber Dberft bem Drofchfenfutider gu. "Bwei Schil. ling Trinfgeld, wenn 3hr gut fahrt.

Der Rutider fuhr fort, fo rasch als feine Baule nur ju laufen im Stande maren.

Der Goldschmied ließ inzwischen das Gervice einpaden und wartete auf ben Dberft.

Ge ichlug funf, feche, fieben, acht, neun, ber Dberft fam nicht. Ge mußte ihn et. was abgehalten haben; allein der Golbichmied machte fich bierüber feine Gebanten, - er hatte ja bas Gervice und eine Bablung von 100 Bfund außerbem; er war alfo gang ficher.

Um halb gebn Ube fcblog er feinen gaden

Binlage Eb

und ging nach feiner Bohnung.

Geine Frau, welche ibn icon lange erwartet hatte, war mube geworden und auf einem Geffel eingeschlafen. Ein offener Brief lag auf ihrem Echous.

Mr. Green feblich fich leife an Die Schla. ferin beran, um fie mit einem Auffe gu meden,

als jein Muge auf ben offenen Brief fiel. "Bas ift bas?" rief er, alb er feine Sandidrit und ben eben von ihm geschriebe.

nen Brief erfannte ...

Der Lefer wird ben Bufammenhang leicht errathen. Es gab alleroinge einen Dberft Green, Der mit Auszeichnung in Indien und der Rrim gedient hatte, bei Balaflava verwundet worben, Der Das Saus auf Merrion-Square ge.

miethet und der ein bedeutendes Bermogen hatte, - allein es war nicht ber Dberft Green, ber bei bem Goldschmied gewesen war und das Gervice bestellt hatte.

Gott weiß, aut welche Beife irgend ein Betrüger alle Diese Thatsachen erfahren hatte; auf die Renntniß berfelben hatte er feinen folauen Blan gegrundet. Gein Groom mar fein Beiferehelfer, und ber Brief, ben Dir. Green fur ben Dberft Green gefdrieben hatte, war an die Chefrau bes Golofbimede abgege= ben worden, die um fo weniger Bebenten gehabt batte, Die 1500 Bfund bem Ueberbringer ju gabien, ale fie Die Bandidrift ihree Dannes erfannt hatte und überbies ber Brief noch auf mit ber Firma bes Beschafte gestempeltem Papier geschrieben mar.

Ber bie ichlauen Betruger gewesen finb,

ift nie ermittelt worden. -

Niele unserer tapferen Krieger verdanken der außerordentlich liebreichen Pflege ihre Lebenserhaltung, aber auch ber Benuß der Johann Soffischen Mal; Beilnah= rungsmittel hat vielfach dazu beigetragen.

Auf Dem Echlachifelde ichmer vermundet, lag ein preugischer Golbat (Mrojowofi) einige Tage lang, ehe er eingefunden und 'in bas Lagareth ju Bungian gebracht murbe." Man erwartete faft nicht mehr feine Bebenerettung, als er ber liebevollen Bflege ber Frau Land: rathin v. Meichenbach, geb. Frein bon Nothfirch Erich, Borfteberin Des Konigin Gufabeih : Bereins übergeben murde. Bar Rettung möglich, fo mußte er unter ben San-ben biefer hoben Dame geneje i, und Gott "Er ift - fcbreibt Die eble Frau fügte cs. unterm 5. September - Durch Die langen Beiben febr erfchöpft." Bon bem Johann pofffeben Malgeriratigefundheitebier aus ber Reuen Bilhelmeffrage 1, in Berlin, welches bem La. gareth ju Bunglau zugefanot worden, "bat er einige Flafchen erbaiten, Die ibm außerordentlich mongeihan, es wird mefentlich gur Erhal. tung feines Bebens beigetragen." - Und ben

20. Oftober: "Bon Der Malgefundheite Cho. tolade trinft er täglich nur eine Taffe. Daß fich bet Appetit bes Rranten nach bem Benuffe des Bieres gehoben, fann ich mit gutem Gewiffen verfichern. Rut badurch ift es möglich, daß ber arme Menich Die foredliche Giterung aushalt. Gie haben mir eine unendliche Freude und biefem armen Leibenden große Labung bereitet." - "Ronnten Gie uberhaupt die Freude der armen Bermundeten fehen, wenn ich mit der Flafce ihnen nahe, fo würden Sie icon ben größten Lohn für Ihre Wohlthat empfinden. 3ch habe nun Die fefte Ueberzeugung, daß meine Shuglinge bald ju Rraften tommen werben."

Diermit übereinstimment fagt ber Ronig. liche Dber-Urgt des Invalidenhaufes, Serr Dr. Weinichent ju Stolp, ben 10. Dfrober: "Thre Dalg. Gefundheite. Chotolade hat fic als ein bochft ftarfendes Geitnahrungsmittel bei fehr entfrafteten Rranfen bewahrt. Außere bem haben auch Ihr Malguder und Ihre Malgbonbons bei Brufte und Salefrantheiten fich als fehr heilfam ermiefen." — Ferner unterm 6. November: "Der Maizuder und die Maizonbons haven fich bei fatharhatigger Bruft. und Saletrantheiten vorzuglich bewährt, das Chotolavenpulver babe im jomobl bet Cauglingen, benen es an mutterlicher Rab. ring fehlte, als aud bei alteren Rindern. we'de an Gefros Drufenimminofucht in Folge folechter Ernährung litten, mit vorzuglichem Erfolge angewendet; , die Malg-Chotolade, bat, bei entkrafteten Berjonen, namentlich bei mehreren alten Juvaliden, welche burd Brechburde fall febr entfraftet waren, Die Rrafte in unerwarteter Beit vollfommen bergeftellt." (Wein: ichenk, Agl. Oberargt.)

Bon ben weitberühmten patentirten und ben Raifern und Ronigen anerkannten Johann Sofficen Malgabrifaten: Maltextrakt-Befundheitsbier, May-Gefundheits-Chokolade. Mal; - Gefundheits - Chokoladen - Pulver, Brustmalz-Zucker, Brustmalz-Bonbons ich halte ich fiete Lager. Abolph J. Schmul

in Inowraciam.

## M n z e i g e u.

10,000 Thaler find zur Unterstützung deutscher Arieger ober beren Sinterbliebenen von den Erlöse ausgesest.

große Verloosung von Pferden, Bagen, Kapitalien und Grundbefit.

Der Bermaltungstath bes Schwefelbabes Fieftel bei Pr. Minden bringt bie, mit gur öffentlichen Kenntniß, daß das reigende Bad Fieftel mit einem Flachenraum von eine 15 Morgen Gartenlandes auf Dem Wege der offentlichen Auslooiung veraußert werden foll. - Außer obigem Bewinn ale haupigeminn tommen noch eine arofie Auswahl ber ichonften Pferde, Equipagen, Gilbermaaren und

Staats: Pramien Lovie mit Treffern von: 300,000, 250,000, 200,000, 150,000, 50,000, 46,000, 43,000, 40,000, 35,000, 30,000 ac. ac. gur Berlofung.

Die Betheiligung an Dicjem intereffanten Unternehmen ift Jedermann geftattet

und wurden zu biefem Zwede Loofe à 1 Thaler ausgegeben.

Sammtliche Gewinne muffen in ber am 31. Januar 1867 öffentlich vor Notar und Beugen

flatifindenden einzigen Biebung gewonnen werden und fonet Gin Lood 1 Thir. Dry. Grt.

10 Gilt Bef. Auftrage mit Baarfenbung ober Ermachtigung gur Poftnachnahme beliebe man baldigft und nur bireft an unfer Bermaltungemitglied

Berrn Albert Leutner, Wiesenhüttenplatz Ir. 6 in Frankfurt a. M. ober an unseren mit dem Bertaufe berrauten General-Agenten

Berrn 3. C. Rinne in hannover in richten. Da porausfichtlich die noch vorrathigen Looje in furzefter Frift vergriffen fein werden, fo wird gebeten, frankirte Bestellungen rechtieftig genug einreiden ju wollen.

Der Verwaltungsrath. Baron von Heimburg, L. Haurmann,

Obergerichtsanwalr

Ugenten jum Wiederverkauf werden gegen angemeffene Provision gefucht:

Befanntmachung.

Das bon Cachwerf erbaute Schulhaus ju Czablomice foll im fungigen Sabre maffio

untermauert und auch fonft im Innern einer Saupt-Reparatur unterworfen werden. Die Die biesfalligen Arbeiten, welche incl. Material auf 900 Ettr. veranschlagt find, follen

Minus lieitando im Entreprise vergeben werden. Hierzu habe ich einen Termin auf Montag, den 21. Januar k. J. Nachmittags 2 Uhr

in meinem Amiblofal hierfelbft anberaumt, ju welchem Baunnte nehmer mit tem Bemerfen eingeladen werden, daß Unfchlag und Zeichnung mabrend ber Dienfestunden in meinem Bureau eingesehen werten fonnen.

Inowraciam, ben 18. Dezember 1866.

wit ago? autgan Königlicher Diftrikts-Commissarius. Bolkmann.

Przyszedłszy do zarowia, przyjmuję Rach memer sich Kranke wie früher chorych, jak dawniej.

. H mile de de menorente

und Raldfranlbeiten

1011/1001110511900

Nach meiner Geneiung empfange

### Dr. Rakowski.

Beitungs-Muzeige. Bom 1. Januar 1867 av erscheint bier in Thorn feche Mal wöchentlich eine volnische Siele unterer tableren Relege Zeitung u. D. T. gia er antiorner and the first of

Gazeta Torunska.

Dicielbe wird u. 2. eine U-bericht ber wichtigften Tagevereigniffe bringen, Die fotalen und provinziellen Intereffen ipeziell berudfichtigen, vor allem aber and Schuldelsberichte in Kurze, jedoch in möglichfter Bollhandigfeit, Genauigfeit und Schuelligfeit registriren.

Da Die Gazeta Torunska tae bilitgfie politiche Tageeblatt ift (in Thorn mit Boten-lobn 1 Thir. 71/2 Sgr.; b.i beur fonigl. preuß Poftamtern 1 Ibir. 121/4 Egr. vierteljährlich), fo empfiehlt fich bicfelbe beionberg,

allen Hotelbesitzern, Restaurateuren, Conditoreien u. dgl.

welde auf polntid ipredende Runben regleftiren. ge-

Inferate finden in ber Gazeta Torunska Die vortheilhaitefte Beibreitung, gabireide Abennenten und Befer in allen Areifen der politichen Bevollerung Wenprengens und Dofens ficher reconen kann. Die Frierate werden fur eine vieripadige Petitzeile mit 1 Egr. berechnet; bei B eberbolungen grupener Imprate angemeffignen Rabatt. Ueberfegung beutich verfapter Muftindigunaru ma pomifer gratis.

Die Erpedition der Gazeta Torunska befindet fich in der Geeglerfir. Rr. 103, parterre

Iborn, den 27. Dezember 1868.

Die Berlagebandlung. J. T. hakowicz.

Unitage wi- and with E data 35

Bans, Wachenhufen's Sansfrenn Unflage 50.000.

in achttägigen Rummern bon je 2 Boren in glanzender Ausstattung, mit Original-Allustrationen der ersten deutschen Dichter durch alle Pojtanftalien (incl. Porto-Anfichung) für 17 1/2 Sgr. durch alle Buchhandlungen für 15 Sgr. oder in hef-

ten à 5 Sgr. 3n beziehen.

Der Handfreund begann mit dem 1. Tioder v. I seinen zehnten Jahrgang unter der Leitung des so populairen und allgemein beliebten Schriftstellers Hand kalchendnsen.

Schalt seiner der Keitengen ih er Janetrennt in Tameneben von Familien eine mentbetriche Lecture geworden und die enorme Rehistellerischen Leiten den Freises macht ihn Iedermann zugung a.

Die vereinigten Araste der erken und popularien deutschen Schriftsteller ermöglichen dies dem Sansfreund und ist derselbe oaher als preußisches Blatt im Stande, jeder fremden Confurrenz zu begegnen, welche sich auf dieselben literalischen

Rraften stüte. Mir neunen lier die Namen: August Terfer, Bersepld, H. Beig, Fr. Berome in London, Crwin Förster, Fr. Gerstäder, Otto Gundt, Ind. Gröge, George Deseifel, Moorge Sull, Kannt Lewald, Dr. A. Löwenstein, Und. Löwenstein, Pronz Lubojayth, Alfred Meistuer, Parbuin Köllhanten, Pooli Bickler, Max Ming, Schmidt-Weißenzels, Deinrich Schmidt, Kr. Ließ; serner die Künster: Beckmann, Dainmann, Benn, L. Löffler, H. Anders, Korthern, Ranbb, M. Schaul, Sell, Loller, Winfeler Bergingten find samuel den der berühnsten zylographischen Anstalt von N Brend'amour in Dusseldorf Berlin, gronenstraße 21. geftodjen .-

Hausfreund-Expedition.

Wichtig für Leidende!

Dr. Webers Lebenspillen für verlorene over geschwächte Mannbarken. Preis 2 Thir.

Rollutionen, Rrantheiten, Edwächezuftanbe

heilt raid und niter

Dr. Al. M. Weber in Thouberg bei Leipzig.

Borrathig in der Buschandlung von Herrmann Engel

Triebrich der Große.

Romantisches Lebensbild von Ernst Pitawall. In Leferungen a 4 Sgr. Ernst Pitawall schiedert den Monn, der sein Boll zu geistigem Leben erweck und ihm das Seibsperschligegeben, dereinst der Borkantber dem cher Freiheit zu sein. Er schmückt das großartige Bild mit den stellten seiner Generale, mit den Götersesten in Meineberg und dem Stilleben in Sanksauei; der Bils schaunt, wie der Chamvagner perkt. Die Freunde siehen an der Take des Enggen, der das Walten des Acchts und der Gerecktigkeit im Lande als die wahren Grundlagen des Bolkswohlfeins zu schähen wußte, dessen den kein und voll schlag für feins zu schätzen wußte, dessen perz heiß und voll schli die Menschheit und vor Allem für das deutsche Bolt, hierzu empfängt jeder Gubferibent auf Berlangen

-Rriedrich ber Große nach der Echlacht bei Leuthen."

Zerschienenen Werks:

Der persönliche Schutz von Laurentius. Aerztlicher Rathgeber in geschlechtlichen Krankheiten, namentlich in RSchwächezuständen. Ein starker Band von #232 Seiten mit 69 anotomischen Abbildunagen. In Umschlag versiegelt Preis Thir. 12 74 8 Sgr. = fl. 2 24 xr. ist fortwährend in Kallen namhaften Buchhandlungen vorräthig, in Posen bei Jos. Lissner.

offentlich angekündigten-angeblich in 195 und 100 Auflage erschienen n! sudelhaften Auszügen dieses Buchs. Man verlange die Originalausgabe von Laurentius und achte darauf, dass sie mit beigedrucktem Stempel versiegelt ist. Alsdann kann eine Täuschung nicht vorkommen. BUS PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER Bekanntmachung.

Der unbefannte Abfender eines ober mehrerer am 23. December 1866 hier aufgeliefer: 1 ten Vorschußbriefe im Betrage von 20 bie 23 3g wird dringend erfucht, bem unterzeiche neten Poftamte ichleunigft Die nabere Abreffe und ben Bestimmungsort gefälligft angeben gu mollen.

Inowraciam, ven 6. Jonuar 1867. Konily Post-Amt.

Scharect

# Chr. Lorenz in Erfurt

übersendet auf Berlangen feinen General Castalog über Gemufer, Telbe, Grad, Bald-und Blumensamereren, Gewachshauepflanzen, Baumen, Strauder etc gratis und franco. Preife billigft. Baaren unter Garantie.

Wichtenholz & in gangen, balben, viertel und achiel Riafternhanenes & olg ift fete bei mir gu haben, F. Nelte.

Ich bin willens meine an bet Chauffee belegene Comiebe nebit Wohnung und etwas Aderland zu verpachten. Die Bacht fur Die Schmiede nebft Wohnung refp. Gartenland betragt 37 ; 2 jahrlich. Bactliebhaber wollen fich entweber perjoulich ober ichtifilich (franco) an mich wenden; auch fonnen die Pachtbedingungen bei mir eingefe-Al. Scherle, ben werben. Grundbefiger u. Kreibe u. Landichafteboniteur,

Gin Colin rechtlicher Gliern von außerhalb, ber beutichen und polnifchen Sprache machtig, fann in mein Colonialmaaren- Gefchaft fefort als L-beling (6. 21. Melte, Friedricheftrage 99.

Alle Sorten Kalender

deutsch und ponifit, alle Sorten - Edini: u. Gefangbucher, fonie auch Echtecomanus Protoroll-Biicher empfiehlt

H. Ehrenwerth.

# CICHA

CHRZESCIANSKA. KSIĄZKA DO NABOŻENSTWA 19 dla katolików

w zapasie w księgarni HERMANA ENGLA.

Sandelebericht.

Inowraclam, den 5. Januer.

Man notirt für / Frischer Weigen 125—128pf. bunt 63—68 Thte. -130pf. hellount 70-73 Thir. feine schwere Cori über Rotig.

Rongen: 122-125pf. 47 bis 48 Egl

\*\*\*Tongen: 122—125pf. 47 bis 48 T.1

\*\*Erb fen: 46—50 Tht.

\*\*\*Werfte: gr 40—42 Tht.,

\*\*Safer 24 Tht. pr. 1200 Pfd.

\*\*Rartoffeln: 10 Sgr. pro Scheffel

\*\*Stomberg 5. Sannar.

\*\*Beigen, frifcher 124—128pf. holl. 66—71 Thr. 11.11.

\*\*Tongen, fool. 73—76 Thr.

\*\*Roogen 122—125pf. holl. 47—48 Tht.

\*\*Safer 25 30 Sgr. pro Scheffel

\*\*Erbfen Hutter 47—51 Tht. \*\*Rocherbfen 52—56 Th

\*\*Gr. Gerfte 41—43 Tht. femfte Qual. 1—2 Thr.

\*\*Epuritus 16 Thr.

Thorn. Igio des ruffifd polnifden Geldes, B nifd Papier 124/3 pEt. Aussich Papier 124/2 > 3 Klein-Conrant 20-25 pCt. Groß Courant 11-12

Berlin, 5. Januar,

Roggen animiet 10c0 56 bez. Inner 55<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Krūhjahr 55<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bez. Mai Inn 55<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bez. Spiritus, 10c0 16<sup>1</sup>/<sub>3</sub> bez. Innuar 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub> bez. A.

Müvol: Jan. 11<sup>11</sup>/<sub>12</sub> bez. April.Mat 12<sup>1</sup>/<sub>12</sub> bez. Kofener neue 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Ktandbriefe 88 bez. Ameritaniide 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Anleihe p. 1882, 77<sup>1</sup>/<sub>0</sub> bez. Rusiijde Bantuoten 81 bez.

Staateichuldicheine 843/8 beg. Danzig, 5. Januar. , Beizen Stimmung: 5 Fl. hoher-Umfah 250 L.

Drud und Berlag bon hermann Engel in Inomee